## Nº 36.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 11. Februar 1833.

Ungefommene Fremde vom 8. Februar 1833.

Hr. Kaufmann Laufot und Hr. Handlungsdiener Schrotter aus Beaune, Hr. Kaufmann Balkenberg aus Worms, Hr. Gutsb. Wollowicz und Hr. Gutsb. Breza aus Dzialin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Hamburger aus Jerslohn, Hr. Kaufmann Waffelof aus Thorn, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Rendanz aus Berlin, Kr. Kaufmann Neumann aus Stettin, I. in No. 243 Bresslauersfraße; Hr. Pachter v. Komorowski aus Fransfadt, I. in No. 251 Breslauersfraße; Hr. Capitain Prange aus Neisse, Hr. Musitus Klose aus Schweidnig, Hr. Lieutenant Kotowski aus Herzogenroth, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Frau Gräfin Plater aus Wollstein, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufm. Boroswicz und Hr. Kaufm. Borowicz aus Peisern, Hr. Bürger Helezen aus Peisern, Hr. Pferdehandler Landau aus Breslau, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Kaufm. Drenstein aus Lista, I. in No. 124 St. Adalbert; die Hrn. Handelsleute Moses, Anschel und Lesser aus Fordon, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutsb. Dutkiewicz aus Prusiec, I. in No. 33 Wallischei.

Bekaintmachung. Der hande demann Bendix Lissak aus Wronke im Großherzogthum Posen, hat sich der Begen ihn wegen vorsählicher Brandestiftung und Betrugs eingeleiteten Unterssuchung durch die Flucht entzogen. Seine Schefrau hat deshalb unterm 8. October pr. eine Schescheidungsklage bei uns einszericht. Zur Klagebeantwortung und Instruction der Sache haben wir einen Termin auf den 12. Juli c. Borzmittags um 9 Uhr in unserm Gerichtes

Zapozew edyktalny. Bendix Lissak kupiec z Wronek w Wielkiem Xięstwie Poznańskim, uszedł rozpoczętey przeciwko niemu indagacyi o umyślne podłożenie ognia i oszukaństwo, przez ucieczkę. To powodowało żonę iego do zaniesienia przeciwko niemu pod dniem 8go Października r. z. skargi rozwodey.

tro odpowiedzi teyże skargi i wyrozumienia sprawy w rozprawie ustney wyznaczony został termin na schlosse anberaumt, wozu wir ben Benbir Lissak unter ber Berwarnung vorlas ben, daß bei seinem Ausbleiben in contumaciam gegen ihn verfahren und namentlich derselbe der angeschuldigten Berbrechen in Beziehung auf die Ehescheidungeklage für geständig erachtet werden wird.

Pofen, ben 23. Januar 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in Stricher Hanland, im Birnbaumer Kreise, unter der Mo. 7 gelegene, den Samuel Blumchenschen Ebeleuten gehörige, 4000 Athl. taxirte Wohnhaus nebst Wirthschafts-Gebäuden und einer Hufe 5 Morgen Land und Wiesen, im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 15. Februar 1833, am 3. Mai 1833 und am 12. Juli 1833, anstehenden Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig, ben 22. October 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

dzień 12. Lipca r. b. o godzinie 9 przed południem na tuteyszym zamku sądowym, na który Sąd podpisany Bendika Lissak z tém ostrzeżeniem zapozywa, iż w razie niestawienia się, zaocznie przeciwko niemu postąpi się, mianowicie zaś za przyznającego przestępstwo, o które go obwiniono, we względzie skargi rozwodowey uznanym zostanie.

Poznań dn. 23. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dom w Strychowskich olędrach, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 7. leżący, Samuela Blimchen małżonkom należący i sądownie na 4000 Tal. oceniony, będzie z budynkami gospodarskiemi, do którego I włoka i 5 morgów ornéy roli z łąkami należą, drogą exekucyi w terminach

na dzień 15. Lutego 1833, na dzień 3. Maia 1833, na dzień 12. Lipca 1833, wyznaczonych, z których ostatni peremtoryczny iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 22. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Woifral Citation. Machbem über ben Dachlaß ber ju Cjarnifau verftorbenen Wittme bes Accife-Ginnehmere Dra= ger, Maria Philippine geborne Sugen, auf ben Untrag ber Erben ber erbichaft= liche Liquidations=Progeg eroffnet worden ift, fo werden alle unbefannten Glau= biger welche an bie Erbichaftemaffe Korberungen haben, hiermit aufgeforbert, in bem gur Anmelbung berfelben auf ben 26. Dar; f. Bormittage um 10 Ubr vor bem Landgeriches = Rath Kroll ansiehenden Termine perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmach: tigte, wozu ihnen Die Juftig = Commiffa= rien Schult, Mority und Juftig = Com= miffione=Rath Mittelftadt vorgeschlagen werden, ju erichemen und ihre Forde= rungen anzumelben, widrigenfalls bieje= nigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Unspruchen nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemeldeten Glaubiger von der Maffe ubrig bleibt.

Schneidemuhl, d. 29. Decbr. 1832. Rbuigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Schildberger Kreise belegene, dem Obersamtmann Baum in Bralin adjudieirte und gerichtlich auf 45,294 Athl. 9 igr. 10 pf. abgeschätzte Gut Przytocznica soll wegen nicht berichtigten Kaufgeldes auf den Antrag der Gläubiger anderweit bffentlich vertauft werden, und die DiestungsExermine sind auf

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarley w Czarnkowie wdowy Poborcy Akcyzy Draeger Maryanny Filipiny urodzonéy Hű. gen, na wniosek sukcessorów process spadkowo-likwidacyjny otworzony został, wzywaią się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do massy spadkowey pretensye maia aby w celu zameldowania takowych na wyznaczonym terminie dnia 26. Marca r. p. zrana o godzinie totév przed Sędzią Ziemiańskim Kroll osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Szule, Moric, i Radzce Kom. Spr. Mittelstaedt przedstawiamy staneli, i pretensye swoie podali; w przeciwnym bowiem razie ci którzy nie stana, wszelkie prawa pierwszeństwa utraca i z pretensyami swemi do tego tylko odeslanemi będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Pila, dnia 29. Grudnia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Przytocznica w powiecie Schildbergskim polożone, Ekonomowi Baum w Bralinie adjudikowane i sądownie na Tal. 45,294 sgr. 9 fen. 10 ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu kupna niezłożonego naywięce daiącemu publicznie sprzedane bydźmaią. Termina licytacyjne

ben 15. April 1833, ben 15. Juli 1833, und ben 15. October 1833,

von denen der lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichte-Rath Boretius anberanmt, zu welchem Bieztungsz und cautionöfähige Räufer hiermit mit dem Bemerken eingeladen werzden, daß jedem innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine frei sieht, uns die bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 12. November 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Aufgebot. Es werden hiermit alle blejenigen, welche an die Amiskaution des verstorbenen Friedeusgerichts-Erefutors Kiworra zu Breschen, aus dessen Dienstverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche spätesstend in dem auf den 8. März f. vor dem Deputirten Hern Affessor Marschner anstehenden Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die Saution im Betrage von 200 Athl. dessen Erben freigegeben werden wird und sie wit ihren Ansprüchen nur an den übrigen Nachlaß ihres Schuldners verwiesen werden konnen.

Gnefen, ben 30. Oftober 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

na dzień 15. Kwietnia 1833, na dzień 15. Lipca 1833, i

na dzień 15. Października 1833, z których ostatni peremtoryczny iest, przed Deputowanym Ur. Boretius Sędzią wyznaczone zostały, do których zdolność kupienia i kaucyi złożenia ninieyszem zapozywamy z tem nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść bydź mogły.

Krotoszyn, d. 12. Listopada 1832. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

Wezwanie. Zapozywa się nie nieyszém wszystkich tych, którzy do kaucyi przez niegdy Exekutora Kiworra przy Sądzie Pokoiu w Wrześni stawioney z czasu urzędowania tegoż iakowe mieć mniemaią pretensye, aby takowe naypoźniej w terminie na dzień 8. Marca r. b. przed Deputowanym Assessorem Marschner wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym kaucya ta w ilości 200 Tal. sukcessorom iego wydaną będzie i wierzyciele tylko do massy pozostałości z pretensyami ich odesła. nemi zostaną.

Gnierno, dnia 30. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Ctadt Franfadt unter Do. 134. belegene, bem Aleischhauer Carl August Bratge jugeborige Wohnhaus nebft der unter Dire. 107 belegenen Fleischbant, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 510 Mthl. gewurdigt worden find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden, halber öffentlich an ben Meiftbietenden berfauft werden, und ift ber Bietunge= Termin auf den 18. April b. 3. bor bem herrn Landgerichte = Referenda= rius Schotifi Radmittage um 3 Uhr allbier angeseist. Befigfabigen Raufern wird biefer Termin hierdurch befannt gemadit.

Uebrigens sieht mahrend ber Subhaftation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, uns die etwa
bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tage fann ju jeder Zeit in unfe-

Frauftadt, den 21. Januar 1833. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Wir bringen blerdurch zur beffentlichen Kenntniß, daß der Aloisius v. Bronikowski zu Piaski bei Gorchen im Kröbener Kreise und dessen verlobte Braut, die minorenne Praxeda Salomea v. Bialkowska, und mar letztere im Beistande ihres Bormunzbes und mit Genehmigung des obervorsmunbschaftlichen Gerichts, durch den vor ihrer Berheirathung am 2. Januar d. J.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Wschowie pod Nr. 134. položone, Karolowi Augustowi Brat. ge rzeźnikowi należące, wraz z iatką rzeżnicką pod Nro. 107. syruowana, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 510 Tal. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Kwietnia r. b. po poludniu o godzinie 3. przed Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy więc ninieyszém o terminie tym,

W ciągu subhastacyi i aż do 4ch tygodni przed terminem zostawia się każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Wschowa d. 21. Stycznia 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszém do wiadomości publiczney, że Wny Aloyzy Bronikowski w Piaskach pod Mieyską Gorką, powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, małoletnia Praxeda Salomea Białkowska a mianowicie ostatnia w poręczeństwie opiekuna swego i za zezwoleniem Władzy nadopiekuńczey, kontraktem przedślubnym w

gerichtlich errichteten Chevertrag bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschloffen haben.

Frauftadt, den 21. Januar 1833. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

dniu 2gim Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der handelsmann Samuel Glias Sachs zu Liffa und besten Braut, Liebchen geborne Zaller aus Bunzlau, haben mittelst des vor ihrer Berheirathung am 16. d. M. gerichtlich errichteten Bertrages, die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit dem Publiso bekannt gemacht wird.

Frauftadt, den 20. Januar 1833. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Samuel Elias Sachs kupiec z Leszna i tegoż oblubienica Liebchen Zaller z Buntzlau, przez kontrakt przedślubny pod dniem 16. m. b. sądownie zawarty, współność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 20. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Um 18. vorigen Monate Abends wurden durch den Pachter Schlieper aus Rybittmy brei burch einen Unbekannten getriebene einjahrige, zu 4 Ribt. geschätzte Zuchtsaue angehalten.

Da der Unbefannte die Flucht ergriffen, so wird der Eigenthumer dieser Schweine aufgefordert, sich hieselbst binnen 4 Wochen, bei Berluft seines Rechts, als solcher auszuweisen.

Erzemefzno, den 3. Februar 1833. . . Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W wieczor dnia 18. zeszłego miesiąca dzierzawca Schlieper z Rybitw, zatrzymał trzy przez nieznaiomego pędzone maciory w drugim roku będące na 12 tal. oszacowane.

Gdy zaganiacz zbiedz potrafił, wzywamy przeto właściciela tych świni aby się u nas w téy własności w przeciągu czterech tygodni pod utratą praw swych wylegitymował.

Trzemeszno d. 3. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Das gur Gemeinde Drpifgewo gehori= ge, in der Pufifowie Jafobet unter Do. 73. belegene Bauergut bes Thomas Sas fobet, welches auf 823 Rthl. 15 Gar. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schuldens halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Die Bictunge=Termine find auf ben 22. Februar 1833, ben 22. Marg 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 22. April 1833, bor bem herrn Landgerichte = Referenda= rind v. Karczewsti Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befiß= und gahlungefahigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beifugen bierdurch befannt gemacht, daß die Tare bes Grundftucks mabrend ben Dienfte ftunden in unferer Regiftratur eingefeben merben fann.

Rrotoschin, ben 17. November 1832. Krotoszyn, d. 17. Listopada 1832.

Burfilich Thurn: und Taris: Xiq2ecia Thurn i Taxis Sad ides gurftenthums = Gericht.

Gospodarstwo chłopskie Tomasza Jabobka w należącym do Gminy wsi Orpiszewa Pustkowiu Jakobek pod Nro. 73. položone, które według taxy sądowey na 823 Tal. 15 sgr. o. cenione zostało, na żądanie iednego wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma.

Tym końcem termina licytacyine na dzień 22. Lutego r. p., na dzień 22. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Kwietnia 1833, zrana o godzinie 9. przed Referendarzem Sądu Ziemiańskiego W. Karczewskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa gospodarstwa wspomnionego w godzinach urzędowych w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Xiestwa.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiesigen Königl, Landgerichts werde ich auf den 22. Februar c. Vormitstags 9 Uhr in der Behausung des hiesigen Uckerbürgers Martin Kurzhahn mehrere Gebett Betten und mehrere Stück Vieh bffentlich an den Meistbietenden verkaufen, zu welchem Termine ich Rauflustige einlade.

Meserity, den 31. Januar 1833. Rubale, Auskultator.

Obwieszczenie. W poleceniu tuteyszego Krol. Sądu Ziemiańskiego
dnia 22. Lutego r. b. zrana o godzinie gtéy w pomieszkaniu tuteyszego obywatela Marcina Kurzhahu,
roźne pościele i niektóre sztuki bydla, publicznie naywięcey dziącemu
sprzedawać będę, na który to termin
chęć kupienia mających zapraszam.

Międzyr/ecz d. 31. Styczn. 1833. Kubale, Auskultator.

Das Nittergut Umultowo, I Meile von Posen eutsernt, von 1500 M. Flå-deninhalt, incl. 300 M. Wald, gut ausgebaut, durch die Landschaft auf 14,000 Thater geschätzt, soll aus freier Hand verkauft werden.

Wieś szlachecką Umultowo i mili od Poznania oddaloną, maiącą 1500 morg. przestrzeni, włącznie z 300 m. boru, zupełnie wybudowaną, w towarzystwie kredytowem na 14000 tal. otakowaną, kupić można.

Jeb erlaube mir die Anzeige, daß ich meinen Gasthof Hotel de Saxe seit dem 1. August v. J. von der Burgstraße No. 25. nach der Burgstraße No. 20. verlegt, solchen ganz neu eingerichtet, auch damit zur Bequemlichseit der geehrten Fremden, Bader verbunden habe. Die gute Lage meines Hauses in der Nahe des Domes, der Borse, des Lusigartens, des Schlosses und des neuen Museums bringe ich noch in Erwähnung, und indem ich die sorgfältigste Bedienung verspreche, ditte ich um geneigten Zuspruch. Berlin, den 15. Januar 1833.

3. G. Roticher.